## Intelligenz-Wlatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Ne 91. Dienstag, den 16. April 1839.

Ungekommene Fremde vom 13. April.

Die Herren Guteb. v. Szezaniecki aus Laszezon und v. Wistonski aus Grasbonog, I. im Hôtel de Vienne; Frau Guteb. v. Mafoweka aus Gogolewo, I. in Mo. 84 Markt; Hr. Dr. Wossilo, prakt. Arzt, aus Neise, I. in No. 41 Markt; Hr. Hange aus Tarchaly, I. in No. 4 Bergstraße; Hr. Guteb. v. Grasbowski aus Radowniß, I. in der gold. Gans; Hr. Guteb. v. Kurowski aus Lipnica, Hr. Mechanikus Salon aus Seraing, I. im Hôtel de Berlin; Hr. Guteb. Rasdiczewski aus Neudorf, I. im Hôtel de Varsovie; die Hrn. Guteb. v. Żychlinski aus Myslniewo und v. Laszczewski aus Gr. Gorcezki, die Gutebescher Frauen v. Sempolowska und v. Dsiecka aus Gowarzewo, die Hrn. Guteb. v. Wudziszewski aus Neu-Chlopno und v. Matecki aus Sielec, Hr. Partik. v. Matecki aus Glupon, Hr. Pachter Echaust aus Grabkowo, I. im Hôtel de Paris; die Hrn. Gutsbescher v. Vinkowski aus Emchen und v. Radziminski aus Zurawia, I. im Hôtel de Hambourg.

Dom 14. April.

Herr Hirschberg, Pr. Lieut. a. D., aus Königsberg in Pr., Hr. Wirtschie. Insp. Berndt aus Hutlau, Hr. Raufm. Levy aus Jnowraclaw, I. in der gottenen Gans; Hr. Gutsp. v. Pagostawski aus Gr. Kozduge, Hr. Burger Karpinski aus Kiszkowo, I. in der gold. Rugel; Hr. Gutsb. v. Gostinowski aus Labysynek, I. im gold. Löwen; Hr. Gutsb. Chylewski aus Strychowo, Hr. Pachter Jankowski aus Wzgrzynowo, I. in den 3 Sternen; die Hrn. Pachter Modlinski aus Gorazdowo und Chrząski aus Kopaszewo, Hr. Maurermeister Weiß aus Kosten, Hr. Affessow Dibring aus Gurau, Hr. Gutsb. v. Vialkowski aus Vierzchno, I. im Hötel de Dresde; Hr. Burgerm. Rosinski und Hr. Doctor Mosse aus Grät, Hr. Kaufm. Delsner aus Militsch, I. im Eichkranz; die Hrn. Kauft. Weise aus Potsdam und

Berber aus Quedlinburg, die Brn. Guteb. Gebr. b. Bialfoweffi aus Drobnin, I, im Hotel de Vienne; Br. Guteb. v. Begruf aus Majewice, Br. Bronelo, Major a. D. und fr. Dber Landesger, : Affeffor Stinner aus Breslau', I, im Hotel de Berlin; bie herren Guteb. v. Mellentin aus Pohvica und v. Zuchlinsti aus Brobnica, I. im Hôtel de Paris; die grn. Gutob. v. Drwesfi und v. Kurowefi aus Baborowto, I, im Hotel de Hambourg; Die Grn. Guteb. Smynfoweff aus Bractamet und v. Brudgeweft aus Berbowo, Br. Lafirer Stilter aus Milostam, I. in ber großen Giche; die grn. Rauft. Seilfronn aus Wittowo, Rohn und Prager aus Birte und Wolffesohn aus Schrimm, Die Grn. Sandelel. Simon aus Chodziesen, David und Gutmacher aus Jaraczewo, I. im Gichborn; Die herren Guteb. Graf b. Radolineft aus Jarocin, v. Stablewefi aus Dlonie und b. Springer aus Drabia, Sr. Defonomie = Commiffions = Rath Beiland aus Birnbaum, Sr. Pachter Micceloweff aus Galemo, Sr. Raufm. Lohfe aus Berlin, I. im Hotel de Rome; Br. Gutop. v. herrmann aus Pranboromo, Br. Defonomie-Infp. Geidel aus Deufabt, Br. Duhlenbesiger Rieste aus Romanowto, die Brn. Leinwandhandler Gebr. Saate aus Reuschendorf, I. im Hotel de Pologne; Die grn. Guteb. v. Biltonefi aus Polifomo und v. Lacianowski aus Glaboffewo, I. im Hôtel de Cracovie.

1) Boittalvorladung Ueber ben Nachlag der am 21. Juni 1833 zu Gfa= pe verftorbenen Marianna I. v., Stanow= Bfa II. v., Nitfomefa geb. v. Bienfom= Bto, ift per Decretum vom 27. Oftober 1838 der erbschaftliche Liquidationepro= gef eroffnet worden. Der Termin gur Anmelbung aller Unfprache fteht am 25. Juni D. J. Bormittage um 10 Uhr, vor bem Dber = Landesgerichte = Referendarius Rifder im Partheien, Zimmer bes hiefigen Berichts an, ju welchem bie ihrem Aufenthalte nach unbefannten Glaubiger, Die 3bpfgewötischen Erben, ber Gutepachter v. Rofutefi, und ber Sppolit von 3by: femsti vorgeladen werben.

Wer fich in diesem Termine nicht melbet, wird aller seiner etwanigen Bor-

Zapozew edyktalny. Nad pozostałością na dniu 21. Czerwca 1833 w Skapem zmarłey Maryanny z Bienkowskich Stanowskiey, późniey zamężney Nitkowskiey, podług dekretu z dnia 27. Października 1838 otwożono process spadkowo-likwidacyjny. Termin do podania wszystkich pretensyi wyznaczony, przypada na dzień 25. Czerwca r. b. o godzinie 10tey przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu przed Ur. Fischer Referendaryuszem, na który zapozywamy z pomieszkań swych niewiadomych kredytorów, a mianowicie Zbyszewskich sukcessorów, Ur. Koszutskiego dzierzawcy i Ur. Hypolita Zbyszewskiego.

Kto sie w terminie tym nie zgłosi,

rechte verlustig erklart, und mit seinen Forderungen nur an dasjenige, was nach Befriedigung der sich melbenden. Glanbisger von der Masse noch übrig bleiben sollte, verwiesen werden.

Posen, den 24. Februar 1839. Konigl. Preuß. Ober-Landes: Gericht; I. Abtheilung.

2) Bekanntmachung. Es wird hierburch zur diffentlichen Kenntniß gesbracht, daß der, zur Verpachtung des, im Obornifer Kreise belegenen, den Adam v. Grabowskischen Minorenen gehörigen Guts Parkowo am 29. d. Mts. anstehende Termin aufgehoben und ein anderweiter Termin zu diesem Zwecke auf den 13ten Mai d. J. vor dem Land, und Stadtgerichtsrathe Seger in unserm Justruktionszimmer anberaumt worden ist.

Die Bedingungen fonnen sowohl in unsferer Registratur, als beim Bormunde, bem Herrn General-Landschafte-Direktor von Graboweli eingesehen werden.

Posen am 10. April 1839. Konigl. Ober = Landesgericht, II. Abtheilung.

3) Bekanntmachung. Es wird hierburch zur deffentlichen Kenntniß gestracht, daß der, zur Verpachtung des, im Obornifer Kreise belegenen, den Adam v. Grabowskischen Minorennen gehörigen Guts Grudna nebst dem Vorwerke Kaziospole am 30. d. Mts anstehende Termin aufgehoben und ein anderweiter Termin zu diesem Zwecke auf den 14ten Mat

zostanie za utracaiącego prawo pierwszeństwa iakieby miał uznany, i z pretensyą swoią li do tego odesłany, coby się po zaspokoieniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Poznań, dnia 24. Lutego 1839. Król. Główny Sąd Ziemiański. I. Wydziału.

Obwieszczenie. Podaie się ninieyszém do wiadomości publiczney, iż termin na dzień 29. m. b. wyznaczony do wydzierzawienia wsi Parkowa w powiecie Obornickim położoney, do pozostałości Adama Grabowskiego należącey, zniesiony i do tego celu nowy termin na dzień 13. Maja r. b. przed Deputowanym Ur. Seger Radzcą Ziemsko-mieyskim wyznaczony został.

Warunki w Registraturze i u opiekuna W. Grabowskiego Dyrektora Generalnego Ziemstwa Kredytowego przeyrzane być mogą.

Poznań, dnia 10. Kwietnia 1839. Król. Główny Sąd Ziemiański. II. Wydziału.

Obwieszczenie. Podaie się niniey. szém do wiadomości publiczney, iż termin na dzień 30. m. b. wyznaczony do wydzierzawienia wsi Grudna z folwarkiem Kaziopole w powiecie Obornickim położonych, do pozostałości Adama Grabowskiego należąwcych, zniesiony i do tego celu nowy termin na dzień 14. Majar. bież.

anigenolin und, ein anderweiter Lermin syck, zniesionz i do tege ceinstowy in diesem Incolorani den Aden Mat dermin na daien 14. Maju na dies

b J. vor bem Land= und Ctadtgerichtes Rathe Seger in unserm Instruktiond=3im= mer anberaumt worden ift.

Die Bedingungen fonnen sowohl in unferer Registratur, als beim Bormunde, bem Herrn General-Landschafts-Director v. Grabowest eingesehen werden.

Posen am 10. April 1839. Konigl. Ober = Landesgericht, II. Abtheilung. przed Deputowanym Ur. Seger Radzcą Ziemsko-mieyskim wyznaczony został,

Warunki w Registraturze i u opiekuna W. Grabowskiego Dyrektora Generalnego Ziemstwa Kredytowego przeyrzane być mogą.

Poznań, dnia 10. Kwietnia 1839. Król. Główny Sąd Ziemiański; II. Wydziału

## 4) Nothwendiger Verkauf. Land= und Stadt=Gericht zu Posen.

Das der verwittwet gewesenen Anna Elisabeth Fangroth, jest verehelichten Behm gehörige zu Alt = Demanczewo sub Mo. 31 belegene Grundstück, abgeschäft auf 690 Athle. zufolge der, nebst hyposthekenschein und Vedingungen in der Registratur einzusehenden Taxe, soll am 10. Mai 1839 Vormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhassirt werzben.

Alle unbekannten Real = Pratendenten werben aufgeboten, sich bei Bermeibung ber Pratlusion spatestens in diesem Ter=mine zu melben.

lose Adress Crabotest to tales

Pofen, ben 9. Januar 1839.

## Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski w Poznaniu.

Nieruchomość do Anny Elżbiety byłey wdowy Fangroth, teraz zamę źnéy Behm należąca, w starym Demanczewie pod No. 31 sytuowana, oszacowana na 690 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 10. Maja 1839 przed południem o godzinie 10tey w mieyscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniéy w terminie oznaczonym.

Poznań, dnia 9. Stycznia 1839.

marroll beardening being a consume class

5) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadt= Gericht zu Wollstein.

Das zu Unruhstadt sub No. 62. am alten Ringe belegene bem Backermeister Gottfried Westphal gehörige Grundstück, bestehend aus einem Wohnhause nebst Zubehör und Braugerechtigkeit No. 49., zusammen abgeschäft auf 744 Athlr. 14 Sgr. 5 Pf. zufolge ber, nebst Hyposthefenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 25 sten Juni 1839 Bormittag 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subshassirt werden.

Der bem Aufenthalte nach unbekannte Gläubiger, Backergefelle Karl August Wessphal, wird wegen bes für ihn aus dem Erbvergleiche vom 11, December 1823. und dem Testamente de publicato den 10. Januar 1821 zufolge Verfügung vom 12. November 1827 Rubr. III No. 1. eingefragenen Mutterguts von 300 Athlr. hierzu öffentlich vorgeladen.

6) Der Schneiber Wolff Lbfer zu Unruhstadt und die unverehelichte Rebecka Jacob haben mittelst Chevertrages vom 22sten November v. J. die Gemeinschaft der Güter ausgeschlossen, welches hierburch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Monftein am 7. Mar; 1839. Ronigt. Land= u. Stadtgericht.

Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-mieyski w Wolsztynie.

Nieruchomość piekarzowi Bogumirowi Westphal należąca, w Unrugowie (Kargowie) pod No. 62 położona, składaiąca się z domu mieszkalnego wraz z przyległościami i prawapiwowarskiego No. 49., ogólnie oszacowana na 741 Tal. 14 sgr. 5 fen. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykażem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 25. Czerwca 1839 przed południem o godzinie 10tey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana.

Niewiadomy z pobytu wierzyciel piekarczyk Karól August Westphal dla którego w skutek działów z dnia 11. Grudnia 1823. i testamentu ogłoszonego dnia 10. Stycznia 1821 na mocy rozporządzenia z dnia 12. Listopada 1827 scheda macierzysta w ilości 300 Tal. pod Rubr. III. Nro. i zapisaną została, zapozywa się nienieyszém publicznie.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Wolf Loeser krawiec z Kargowy i niezamężna Rebeka Jakob, kontraktem przedślubnym z dnia 22. Listopada r. z. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Wolsztyn, dnia 7. Maja 1838. Król. Sąd Ziemsko mieyski. 7) Der Handelsmann Abraham Meier Hammel und die unverehelichte Hannchen Lembert hierselbst haben mittelst Cheverstrages vom 1sten December 1838 die Gemeinschaft der Güter ausgeschlossen, welches hierdurch zur dffentlichen Kenntsniß gebracht wird.

Wonftein am 12. Marg 1839. Ronigl. Land, und Stadtgericht.

8) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadt = Gericht zu Rogasen.

Die zur Helena und Valentin Sroczynsklischen Nachlaßmasse gehörigen beis
den Grundstücke No. 95. und 160. zu
Obornik, abgeschäft zusammen auf 221
Athlr. 15 sgr. 6 pf. zusolge der, nebst
Hypothekenschein und Bedingungen in
der Registratur einzusehenden Taxe, soll
am 12. Juli 1839. Vormittags 11
Uhr in loco Obornik, im Local der Gerichtstags-Kommission, subhastirt werden.

Alle unbekannten Real = Pratendenten werden aufgeboten, sich bei Bermeidung ber Praklusion spatestens in diesem Termine zu melben.

Rogafen, den 23. Mårz 1839. Königl. Preuß. Land, u. Stadt= Gericht.

9) Nothwendiger Berkauf. Land, und Stadt=Gericht zu Rogasen.

Die ben Rasimir Cierpinskischen Ersben gehörigen sub No. 466., 467. und 468 hierselbst belegenen Grundstücke, ab-

Podaie się ninieyszem do publiczney wiadomości, że kupiec Abraham Meyer Hammel i niezamężna Hanchen Lembert tutay ztąd, kontraktem przedślubnym z dnia 1, Grudnia 1838 wspólność maiątku wyłączyli.

Wolsztyn, dnia 12. Marca 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski,

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski w Rogoźnie.

Nieruchomość po Helenie i Walętym małżonkach Sroczyńskich w Obornikach pod No. 95 i 160 położona, oszacowana w ogóle na 221 Tal. 15 sgr. 6 fen. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registratuze, ma być dnia 12. Lipca 1839 przed południem o godzinie 11 tey w Obornikach w lokalu Kommissyi sądowey sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

Rogozno, dnia 23. Marca 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Rogoźnie.

Nieruchomość do spadkobierców Kaźmierza Cierpińskim pozostałych należąca, tu pod No. 466, 467 i 468 geschäht auf 110 Atl. zufolge ber, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tage, sollen am 17. Juli 1839. Vormittags 11 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhaffirt werden.

Die bem Aufenthalte nach unbekannte Wittwe Agnes Cierpinska und die Appoplonia Cierpinska, ober beren Erben, wers ben hierzu bffentlich vorgeladen.

Rogasen, ben 25. Marz 1839. Königl. Land= und Stadtgericht.

położona, oszacowana na 110 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 17. Lipca 1839 przed południem o godzinie 11tey w mieyscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedana.

Niewiadoma z pobytu wdowa Agnieszka Cierpińska i Appollonia Cierpińska lub iéy sukcessorowie, zapozywaią się ninieyszém publicznie.

Rogozno, dnia 25. Marca 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

10) tothwendiger Verkauf. Land = und Stadt = Gericht zu Rogasen.

Das hierselbst sub No. 263. belegene Grundstück, abgeschätzt auf 498 Athle. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzuseshenden Taxe, soll am 15. Juli 1839 Vormittags 11 Uhr an ordentlicher Gesrichtsstelle subhastirt werden.

Alle unbekannten Real=Pratendenten werben aufgeboten, fich bei Bermeidung ber Praklusion spatestens in diesem Ter= mine zu melben.

Rogafen, den 28. Marg 1839. Konigl. Land= und Stadtgericht.

Colonian only usadical

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Rogoźnie.

Nieruchomość tu pod No. 263 poslożona, oszacowana na 498 Tal. wesdle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i watunkami w Registraturze, ma być dnia 15. Lipca 1839 przed południem o godzinie 11tey w mieysch zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

Rogozno, dnia 28. Marca 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski, 11) Wothwendiger Verkauf. Land= und Stadt = Gericht zu Liffa.

Die im Dorfe Leszennko Franstädter Rreises unter No. 1, jetzt 4 besindliche Ackerwirthschaft, abgeschätzt auf 2880 Rthlr. zufolge ber, nebst Hypothekensschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 26. Juni 1839 Vormittags 10 Uhr an orzbentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Liffa, ben 25. Februar 1839.

Sprzedaż konieczna,
Sąd Ziemsko-mieyski
w Lesznie.

Gospodarstwo rólnicze w wsi Leszczynku powiatu Wschowskiego pod No. 1, teraz 4 położone, oszacowane na 2880 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 26. Czerwca 1839 przed południem o godzinie 10tey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedane.

12) Der Gutebesitzer Napoleon von Zakrzewell zu Kleszewo und bas Frau-lein Alexandrine Anna v. Zakrzeweka zu Ostek baben mittelst Shevertrages vom 14. Marz 1839 die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntzniß gebracht wird.

Liffa am 19. Marg 1339. Konigl, Land, und Stadtgericht.

and the second of the second of

Kroi Std Ziemske, atesak.

Podaie się ninieyszém do wiadomości publicznéy, że Ur. Napoleon Zakrzewski z Kleszczewa i Ur. Alexandrina Anna Zakrzewska z Osieku, kontraktem przedślubnym z dnia 14 Marca 1839 wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Leszno, dnia 19. Marca 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Margin Din 28. 12 of the 18 th.

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Größherzogthum Posen.

1 91. Dienstag, ben 16. Upril 1839.

3) In bem über bas Bermögen bes verftorbenen Windmullers Johann Gottslieb Bandmann zu Polnisch=Damme eingeleiteten abgekürzten Concursversahren wird den unbekannten Gläubigern die bevorstehende Bertheilung der Masse bekannt gemacht. Rawicz den 11. April 1839. Königl. Land= und Stadtgericht.

14) Die Agathe Marianna geborne Zimmermann verehelichte Gorska und bezren Ehemann, Raufmann Hipolit S. Gorski in Kurnik, haben mittest Eheverstrages de dato Posen ben Isten Februar 1839, nach erreichter Großiährigkeit ber Ersteren, die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß ges bracht wird.

Schrimm ben 7. Marz 1839. Königl. Land = und Stadtgericht.

15) Der Burgermeister Johann Staltfiewick aus Baranow und bessen Schefrau Louise geborne Abami haben mittelst Chesvertrages vom 15. Mai 1333 die Gesmeinschaft der Guter und bes Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur dfsentlichen Kenntniß gebracht wird.

Ostrowo am 16. Mars 1839. Königl. Lands und Stadtgericht.

Podaie się ninieyszem do publicznéy wiadomości, że Agata Maryanna z Zimmermanów Górska i iéy mąż kupiec Hypolit S. Górski w Kurniku, kontraktem przedślubnym de dato Poznań dnia 1. Lutego 1839, stawszy się pierwsza pełnoletnią, wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Szrem, dnia 7. Marca 1839.

Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Jan Szaszkiewicz Burmistrz z Baranowa i żona iego Luiza z Adamiów, kontraktem przedślubnym z dnia 15. Maja 1833 wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Ostrów, dnia 16. Marca 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Bekanntmachung. Die Ginfahrt vom Schilling nach ber Stadt über bie große Schleusenbrude nach bem Dom, fann bem Publifo nicht nachgegeben werden, es wird biefelbe vielmehr biermit verboten und jede Uebertretung mit 1 Rthlr. Gelbstrafe geahndet werden. - Pofen, ben 3. April 1839.

Ronigl. Rreis= und Stabt=Do= Konigl. Rommandantur. ligei = Direftorium.

- Dublikandum. Die Lehrerstelle an ber neu errichteten Glementarschule 17) ju Rabojewo, mit welcher außer freier Wohnung und 5 Rlaftern Brennhols ein iahrliches Ginkommen von
  - a) 60 Athle, baares Gelb,
  - b) 10 Scheffel Roagen,
  - c) 4 = Gerfte,
  - Erbfen,
  - = Buchweißen,

verbunden ift, foll befett werben. Qualifizirte Schulamte , Bewerber werben aufgeforbert, unter Borlegung ihrer Fuhrungezeugniffe fich binnen 4 Bochen entweber perfonlich ober in portofreien Briefen bei ber unterzeichneten Behorbe gu melben. Gine unerlägliche Bebingung ift übrigens, bag ber anzuftellenbe Lehrer ber polnie ichen Sprache vollkommen machtig ift. Pofen ben 10. April 1839.

Ronigl, Rreis, und Stadt = Polizei = Direftorium,

Die Lieferung von 250 Tonnen Theer, 50 Centner Sartpech und eines unbeffimmten Quantums Schlemmfreibe fur hiefigen Feftungsbau, foll bem Minbefiforbernden überlaffen werden. Die schriftlichen Gubmiffionen find bis jum 23. 5. Mt8. Bormittags 9 Uhr verfiegelt im Bureau ber unterzeichneten Dierktion. mit Bermert bes Inhalts auf ber Abreffe, einzureichen, wofelbft auch bie weitern Bedingungen einzusehen find. Die Eroffnung ber Gubmiffionen erfolgt gur angegebenen Zeit in Gegenwart ber fich einfindenden Gubmittenten. Pofen ben 12, April 1839.

Ronigliche Festungs = Bau = Direktion.

19) Avertissement. In Gefolge hochster Anweisung soll das im Großherzogthum Posen an der Schlesischen Granze, bei der Stadt Kempen belegene, der Königlich Baiernschen Staatsschulden-Tilgungs-Kommission überwiesene Gut Laski, nebst den drei dazu gehörigen Vorwerken von circa 2000 Morgen Acker, 1000 Morgen Wiesen und 5000 Morgen Wald, in termino den 5 ten Juni d. J. Nachmittags am 3 Uhr in der Behausung des Herrn Justigraths und Notarii Morgenbesser in Breslau im Wege der freiwilligen Subhasiation unter folgenden Hauptbedingungen verkauft werden:

1) bag ber Raufer bas gange Raufgelb am Tage ber Uebergabe bezahlt,

2) bag berfelbe fur fein Gebot eine Kaution von 20,000 Rthir. in geldgleichen Papieren beponirt,

3) bag berfelbe an fein Gebot brei Monate lang, bis zur Einholung ber Genehmigung Gr. Majestat bes Konigs von Baiern, gebunden bleibt, und

4) bag ein Nachgebot nach Abhaltung bes Termins in keiner Weise angenommen wird.

Die speciellen Nebenbedingungen werden 14 Tage vor dem Termin, sowohl bei bem Herrn zc. Morgenbesser in Breslau, als bei dem Wirthschafts = Amte in Labki, zur Einsicht bereit liegen, auch sieht es jedem Kauflustigen frei, sich von heute an, an Ort und Stelle, zu informiren. Malitsch den 24. Marz 1839.

Die Roniglich Baierniche Dber-Udministration.

Shiring but Similary 1890.

20) Obwieszczenie. WW. akcyonaryusze zarodowéy owczarni powiatu Szamotulskiego zechcą ziechać się w dniu 5. Majar. b. do Kwilcza, celem odbywać się maiącéy tam licytacyi baranów i podziału dywidendy pomiędzy akcyonaryuszów. — Poznań, dnia 12. Kwietnia 1839.

Dyrekcya owczarni zarodowey.

A H I H O H B L H

21) Ich wohne gegenwartig in No. 5. Dominifaner = Strafe. L. F. Rungel, Rommiffionair. 22) Stettiner Dampfschifffahrt. Das Dampfschiff "Dronning Masria", Capt. Saog, wird am 25sten dieses Monats seine diesjahrigen Fahrten zwischen Stettin und Copenhagen beginnen, wie früher an jedem Donnerstage, pracise Mittags 12 Uhr von hier expedirt werden, und Passagiere von hier nach Copenhagen zu

10 Thir. à Perfon bes erften Plages,

7 = à = = zweiten s

von Swinemunbe nach Copenhagen gu

8 Thir. a Perfon bes erften Plages,

6 = à = = zweiten =

4 = à s = britten =

befordern. Kinder unter 10 Jahren gahlen die Halfte, und Familien, aus Mann, Frau und Rindern bestehend, genießen einen Rabatt von 25 pro Cent. Die Waaren-Fracht ist 20 Sgr. pro Centner oder 2 Rubiksus.

Die Paffage zwischen Stettin und Swinemunbe ift auf

2 Thir. à Person des erften Plages,

1 = fur ein Rind unter 12 Jahren,

20 Ggr. für ein en Domeftifen ac.

feftgefeit.

Stettin, ben Sten April 1839.

allengillericky, a to during the

Al Lemonius